# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 5 Września 1837r.

Nro 4024 D. G. S.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zamianowawszy P. Konstantego Rejowicza Zastępcą Wójta do wsi Bińczyc, na przedstawienie Wójta Gminy okręgowej Mogiła, mianowanie to do powszechnej wiadomości przez Dziennik Rządowy podaje.

Kraków dnia 18 Sierpnia 1837 roku.

Prezes Senatu
HALLER.
Sekretarz Jlny Senatu
DAROWSKI.
Sobierayski Za Sek. Exp. Senatu.

Nro 5124 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W zapobieżeniu aby używanie niezdrowych pokarmów, szkodliwie na zdrowie Mieszkańców niewpływało, ostrzega się dostarczających do miasta tutejszego owoce wszelkiego rodzaju, mak świeży (makówki) wszelkie jarzyny, ogórki, jak i trudniący się ich sprzedawaniem, aby ani nabywać, ani sprzedawać niedojrzałych owoców, jarzyn, makówek, jak i ogórków tak zwanych nasienników, tudzież ryb uśniętych nie ważyli się; wszelkie bowiem owoce niedojrzałe, robaczliwe, nadpsute, a ryby uśnięte zniszczonemi, a sprzedający takowe do surowej odpowiedzialności pociągnionymi zostaną. — Czego dopilnowanie Urzędom Rogatkowym, które odebrały rozkaz niewpuszczania do miasta artykułów żywności do użycia niekwalifikujących się, tudzież wewnątrz miasta i przedmieść Dyrekcyi Policyi poleconem zostało; aby zaś nikt niewiadomością niewymawiał się, ostrzeżenie to przez pisma publiczne do wiadomości publicznej podanem, i przez trąbę ogłoszonem zostaje.

Kraków dnia 28 Sierpnia 1837 roku.

Prezes Senatu HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu DAROWSKI. Nowakowski Sekr. Exp. Senatu. Nro 6410.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI. W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W moc uchwały Senatu Rządzącego do L. 7781 r. b. zapadłej podaje niniejszym do wiadomości, iż w dniu 15 Września r. b. o godzinie 10 rano odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi publiczna licytacya in minus na wypuszczenie w entrepryzę odmurowania w części a z resztą wałem otoczenia cmentarza parafialnego Zwierzynieckiego, przy kościołku S. Salwatora istniejącego, z przeniesieniem z obrębu tegoż cmentarza teraz rozszerzonego, domu Grubarza, w miejsce planem wskazane, która to fabryka kosztorysem przez Senat Rządzący zatwierdzonym na summę złp. 1383 gr. 24 z pomocą dni pieszych 1600 a ciągłych 150 wykazaną została; każdy przeto otrzymania powyższej entrepryzy chęć mający w dniu i miejscu wyżej oznaczonych, zaopatrzony w vadium w ilości złp. 140 znajdować się zechce, gdzie równie tak o warunkach licytacyi jako też planie i kosztorysie bliższą będzie mógł powziąść wiadomość.

Kraków dnia 23 Sierpnia 1837 roku.

Senator Prezydujący

KIEŁCZEWSKI.

Za Sekretarza J. Wesseli.

Nro 12,724.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w gmachu jej znajdują się dwa baranki zabłąkane, kto przeto mieni się być takowych właścicielem, po odebranie w dniach 15 zgłosić się ma, w przeciwnym bowiem razie sprzedane zostałyby.

Kraków dnia 31 Sierpnia 1837 roku.

Dyrektor Policyi
Guth.

Kaniewski Sekretarz.

Nro 932 S. N. I.

Stosownie do Uchwały Sądu Najwyższej Instancyi W. M. Krakowa, na posiedzeniu Tegoż Sądu w dniu 3 b. m. i r. zapadłej, ogłoszonym zostaje konkurs na posadę Woźnego Audyencyonalnego przy Sądzie Pokoju Okręgu V. Krzeszowickiego, w miejsce Ludwika Zagajewskiego urząd ten rezygnującego; chcący przeto ubiegać się o takową posadę, zechcą wcześniej z dowodami kwalifikacyi zgłosić się do prezydującego w Sądzie Najwyższej Instancyi.

W Krakowie dnia 9 Sierpnia 1837 roku.

(3r.) Z polecenia Sekretarz Syktowski.

## DODATEK

do Nru 63.

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

Pisarz Trybunału I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okregu.

Podaje do wiadomości, iż na żądanie Leona Bochenka opiekuna małoletnich Cogenów, w drodze pertraktacyi spadkowej, w skutek uchwały rady familijnej w Sądzie pokoju Okręgu II Miasta Krakowa w daiu 8 lipca 1837 r. zapadlej, a przez Trybunał I. Instancyi W. Miasta Krakowa i Jego Okręgu pod dniem 22 t. m. ir. do Nru 3168 zatwierdzonej, sprzedaną zostanie przez licytacyą publiczną kamienica w Krakowie przy ulicy Floryańskiej pod L. 540 w gminie V. miejskiej położona, do małołetnich sukcesorów poniegdy Eliżbiecie Cogenowej pozostałych należąca, pod warunkami następującemi.

 Cena szacunkowa tejże kamienicy ustanawia się w summie 12,187 zlp. 15 gr. i od tejże ceny zacznie się licytacya z możnością zniżenia ceny do 2 cześci na

trzecim terminie-

2) Chcący licytować przed rozpoczęciem licytacyi, złoży zoczęść summy szacunkowej, to jest złp. 1218 gr. 22½ vadium w grubej courant srebroej monecie, i takowe wrazie niedotrzymania warunków niżej wyrażonych utraci a nowa licytacya na koszt i stratę nigdy zaś na korzyść jego ogłoszona będzie.

 Nabywca w dni 14 po licytacyi, winien będzie podatki Skarbowe, jeżeli się jakie z roku ostatniego okażą wypłacić, któremu z szacunku potrącone będą.

4) Kamienica wspomniona obciążona jest według wykazu hypotecznego długami w summie 14,012 złp. gr. 19 dla tego tak te ciężary, jak też i resztująca od ciężarów z szacunku summa, pozostanie się przy nabywcy, aż do wyroku klassyfikacyjnego, z obowiązkiem płacenia procentu po 5\$\int\$100 od dnia zalicytowania.

 Nabywca po dopełnieniu warunków 2, 3, 4, w doi 14 po licytacyi, otrzyma przyznanie dziedzictwa.

 Dochody z kamienicy wspomnionej na leżeć będą do Nabywcy od dnia licytacyi.

7) Gdyby w przeciągu dni 8 po licytacyt zgłosił się pretendent ofiarujący więrej o ł część nad wylicytowany szacunek, tedy winien będzie przy podaniu deklaracyt złożyć zaraz tę nadwyżkę do kancellaryt Pisarza Trybunalu I. Instancyi, lub do depozytu sądowego w grubej srebrnej monecie, inaczej deklaracya przyjętą niebędzie.

Koszta licytacyi należeć będą do massy.
 Do licytacyi tej wyznaczają się trzy ter-

mina.

pierwszy na dzień 15 września drugi na dzień 18 paźdz. 1837 r. trzeci na dzień 15 listop.

Sprzedaż w mowie będącej nieruchomości odbywać się będzie, na audyencyi publicznej Trybunalu Pierwszej Instancyi, w Krakowie w domu Władz Sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej poczynając, za popieraniem Adwokata Soświńskiego O. P. D. w Krakowie przy ulicy Sgo Jana pod L. 472 zamieszkałego.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy cheć kupienia mający, a oraz wszyscy wierzyciele jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi, złożyli na audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyi i usta-

nowieniem Adwokata.

Kraków dnia 11 sierpnia 1837 r. Janicki-

#### Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żadanie Andrzeja Schweiger obywatela Królestwa Polskiego w wsi Korzkwi w Królestwie Polskiem w województwie Krakowskim zamieszkalego, w Krakowie przy ulicy Szerokiej pod L. 43 obrane zamieszkanie majacego, jako ojca i opiekuna maloletnich dzieci po s. p. Franciszce z Gollenhofferów Schweigerowej pozostałych, wystawionem zostanie na sprzedaż publiczną w drodze pertraktacyi spadkowej prawo do dzierżawy wieczystej wprzód Kotelne dziś Rozdzialowskie zwanej której tytul własności uregulowany jest na rzecz i imię akademii krakowskiej stosownie do kontraktu z d. 3 lipca 1793 urządzającego obowiązki dzierzawcy wieczystego pomienionej realności, a pod pozycyą I w tytule ograniczeń własności w wykazie hypotecznym zamieszczonego, dziś do sukcessorów ś. p. Jó. zefa i Anny Gollenhofferów należącej w gminie III wiejskiej w parafii Zielonki polożonej; na wschod z polami wsi Witkowic, na południe z polami dzierżawy wieczystej Pradnika, na zachod częścią z polami wsi Witkowie cześcią z polami wsi Zielonek wielkiego Młyna zwanym, wreszcie na północ z polami Zielenieckiemi Walentego Orzechowskiego i Józefa Majherka graniczący, a to w skutek wyroku prawomocnego Trybunalu I Instancyi z d. 25 maja 1836 r. pomiędzy Andrzejem Schweigerem a Janem i Henrykiem Gollenhofferami zapadlego dającego miejsce działowi majątku po ś. p. Józefie i Annie Gollenhofferach malżonkach pod waronkami wyrokami prawomocnemi Trybunalu I Instancyi z d. 21 kwietnia 1837 r. i Sadu Appelacyjnego z d. 9 czerwca t. r. ustanowionemi.

 Summa pierwszego wywołania dzierżawy wieczystej Kotelne dziś Rozdziałowskie zwanej wgminie III wiejskiej pod parafiją Zielonki będącej, według oszacowania przez w sztuce biegłych, ustanawia sie w ilości złp. 24,162 gr. 20.

Majacy chęć licytowania złoży <sup>1</sup>/<sub>0</sub> część ustanowionej summy na vadium od składania którego wolni są sukcessorowie ś. p. Józefa Gollenhoffera tudzież Δndrzej Schweiger o ile ten na małoletnich

sukcessorów tegoż ś. p. Józefa Gollenhoffera licytować będzie w razie zaś niedotrzymania warónków przez którego
bądź z sukcessorów tenże utraci część
swoją w spadku wyrównywającą vadum,
która na korzyść massy rachowana będzie.

73 Podatki skorbowi należące, zapłaci nabywca w myśl Art. 32 ustawy hypotecznej natychmiast po licytacyi.

4) Koszta popierania licytacyi, które oddzielnym wyrokiem ustanowiona będą, zapłaci natychmiast do rąk i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego.

- 5) Widerkaufy i inne ciężary, a mianowicie summa 8206 złp. gr. 20 do akademii krakowskiej należąca, pozostanie przy dzierżawie wieczystej Rozdziałowskie zwanej, z obowiązkiem oplacania procentu od widerkaufu po 5ft00 zaś od summy 8206 złp gr. 20 tytulem kanonu rocznego akademii krakowskiej w ilości wyrównywającej prowizyi pięcio procentowej którato summa złp. 8206 gr. 20 jako niewiderkaufowa spłaconą bydź nigdy niemoże, lecz zostanie się przy tejże dzierżawie wieczystej.
- 6) Produkta z roku upłynionego raczej zasiewy zimowe i wiosenne należeć mają do massy Gollenhofferów i przez teraźniejszego posiadacza zebrane być winny. Nabywca zaś dopiero do produktów roku następnego nabędzie prawa i od tegoż czasu procent od wylicytowanej summy płacić będzie obowiązany.
- 7) Połowę ofiarowanej na licytacyi summy za nabycie prawa do wieczystej dzierżawy Rozdziałowskie zwanej, nowonabywe ca złoży najdalej w dni 10 po licytacyi do depozytu sądowego, druga zaś polowa takowej summy pozostanie przy nabywcy z obowiazkiem płacenia procentu po 5f100 aż do wyroku klassyfikacyjnego.
- 8) Nowonabywca prawa do dzierżawy wieczystej tejże, oraz jego następcy będą obowiązani do dopełnienia wszelkich warónków i zastrzeżeń jakie obejmuje kon-

trakt pierwiastkowego nadania tejże dzierżawy wieczystej z strony akademii z r. 1793.

9) Po dopełnieniu warunku 2. 3. 4., 7 nowonabywca otrzyma dekret przyznania prawa wieczystej dzierzywy:

Do licytacyi tej ustanawiają się trzy na-

Stepne termina.

I. na dzień 11 października ) II. na dzień 15 listopada | 1837 r. III. na dzień 13 grudnia |

Sprzedaż pomienionej realności popiera Jan Hieronim Stefan Rzesiński O. P. D. adwokat, w krakowie przy ulicy szerokiej pod L. 43 zamieszkały. Licytacya odbywać się będzie na Audyencyi Trybunatu I. Instancyi w gmachu Władz Sądowych pod L. 106 przy ulicy Grodzkiej posiedzenia swe odbywającego od godziny dziesiatej rannej poczynając. Wszys.

cy wierzyciele hypoteczni lub jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, obowiązani są na pierwszym terminie pod prekluzyą złożyć tytuły służących lui praw.

Bliższe objaśnienia dotyczące stanu realności dawniej Kotelne dziś Rozdziałowskie zwanej jako to: kontrakt dzierżawy wieczystej z akademią krakowską w r. 1793 zawarty jak i wymiar gróntu i inne dokumenta złożone są w kancellaryi pisarza Trybunatu I. Instancyi.

Wzywają się więc wszyscy chęć kupna mający, ażeby w powyższych terminach zoopatrzeni w stósowne vadium stawić się nieomieszkali.

Kraków dnia 9 sierpnia 1837 r. Janicki.

#### Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości iż na žadanie Karola Sawickiego O. M. Krakowa sprzedaną zostanie przez publiczną licytacyą kamienica w Krakowie przy ulicy Wislacj pod L. 275 položona, do Józefa Sokulskiego należąca, a to w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 8,500 zlp. d) obligu z dnia 5 lipca 1834 r. przed Andrzejem Jaroszewskim Notaryuszem publicznym zeznanego, temuż Karolowi Sawickiemu należącej się, którejto nieruchomości granice są następujące: Od wschodu z frontem z ulicą Wiślna, od południa z gmachem niegdy klasztoru Panien Norbertanek i kościoiem, od zachodu z kamienicą Marcina Dabrowskiego, od pólnocy również frontem z ulicą Golębia, zajęcie tej kamienicy dopełnił Teodor Jaworski komornik Sądowy Aktem zdnia 8 sierpnia 1835 r. uskutecznionym.

Warunki licytacyi tej kamienicy wyrokiem Trybunalu I. Instancyi zdnia 11 sierpnia 1837

roku zatwierdzone, są następujące:

1) Cena szacunkowa kamienicy w Krakowie przy ulicy Wiślnej pod L. 275 położonej ustanawia się w summie złp. 23302 gr. 15 na pierwsze wywołanie, która w braku licytantów na trzecim terminie licytacji zaraz na audyencyi Trybunału

do $\frac{2}{3}$  części zniżoną zostanie i nowa licytacya natychmiast rozpoczętą zostanie.

2) Chęć licytowania mający złoży + oczęść powyższego szacunku jako vadium, które w razie niedopełnienia warunku licytacyi na korzyść popierającego utraci, i nowa licytacya na koszt jego i niebezpieczeństwo rozpoczętą zostanie, od złożenia takowego vadium, popierający licytacyą Karol Sawicki jest wolny.

3) Nabywca zapłaci podatki zalegle stósownie do wyroku klassyfikacyjnego, zapłaci równie koszta licytacyi na ręce i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego za wręczeniem mu wyroku takowe przysądzającego, po zapłaceniu których, otrzyma dekret dziedzictwa.

4) Wypłaty powyższym warunkiem zastrzeżone potrąci z wylicytowanego szacunku.

5) Pozostały szacunek nahywca przy sobie zatrzyma aż do wyroku klassyfikacyjnego, stosownie do którego za assygnacyą sądową takowy wypłaci, z procentem 5f100 od chwili nabycia rachując.

Sprzedaż ta odbywać się bedzie na audyencyi publicznej Trybunalu I. Instancyi w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego, o godzinie 10 rannej zaczynając za popieraniem adwokata Adama Golęberskiego w Krakowie przy ulicy Franciszkańskiej pod L. 219 zamieszkalego.

Do licytacyi tej wyznaczają się trzy ter-

miga.

pierwszy na dzień 3 listopada) 1837 r. drugi na dzień 6 grudnia 1838 r. trzeci na dzień 10 stycznia 1838 r.

will be delivered to the state of the state

The little of the district of the

Wzywają się przeto wszyscy wierzyciele hypoteczni i osoby prawo rzeczowe mające, aby pod prekluzyą na pierwszym terminie licytacy, złożyli na audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych wierzytelności z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 30 sierpnia 1837 r.

NORTH TO STATE OF THE STATE OF

Janicki.